UM

## Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 277. Mittwoch, den 18. November 1840.

Ungekommene Fremde vom 16. November.

herr Raufm. Marcus aus Peifern, I. in Do. 32 Gerberftr.; Frau Gutep. v. Grapeta aus Rufiborg, fr. Probft Multe aus Rufchten, I. im Hotel de Berlin; br. Raufm. Meyer aus Berlin, I, in der gold. Gans; fr. Pachter v. Myganowefi aus Raymachowo, fr. Rendant Platfoweli aus Powidg, fr. Burger Ciforeli aus Goffin, Sr. Doff = Expediteur Relm und Sr. Raufm. Rugner aus Wittowo, I. in den 3 Sternen; Sr. Maurermeifter Braun aus Birnbaum, fr. Guteb. Soffmann aus Miescisto, I. im deutschen Saufe; Die Brn. Guteb. v. Dziembowefi aus 2Be= gorgewo, Florfowsti aus Czerniejewo und v. Bufgewefi aus Goluchowo, I. in ber goldenen Rugel; Sr. Guteb. Szegvefowefi aus Rociat, Frau Guteb. v. Lafomica aus Wossyn, I. im Hôtel de Cracovie; Hr. Guteb. v. Kaminski aus Gogolczewo, gr. Commiff. v. Zomafzewöff aus Biegdrowo, I. im Hotel de Paris; Gr. Guteb. v. Malenc; aus Polen, Gr. Emanuel, Cand. ber Philof., aus Berlin, Gr. Partif. Meumann aus Stettin, Br. Raufm. Gachert aus Zgierg, I. im Hotel de Rome; Sr. Raufm. Gymartoweff aus Mostau, Dab. Mergbach aus Baricau, Sr. Defos nom Chulftewell aus Miforgewo, I. im Hotel de Saxe; Sr. Doctor Bicherfiewicz aus Gofton, Sr. Guteb. v. Raczynefi aus Gjurfomo, I. im Hotel de Hambourg; Br. Guteb. Urnot aus Reuborf, Br. Lange, Canb. ber Theologie, aus Dele, Sr. Karber Robalt aus Roften, I. im Hotel de Pologne.

1) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht du Dofen.

Das ben Erben und ber Wittwe bes Bimmergefellen Jacob Unders gehörige,

gray and the state of the state

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Poznaniu.

Nieruchomość do sukcessorów i wdowy Jakóba Anders czeladnika in bem zur Stadt Posen gehörigen Kammerei = Dorfe Unter = Wilde sub No. 35, jest sub 24 gelegene Erbzinsgrundstück, abgeschäft auf 357 Athle. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 27. Februar 1841 Bormitztags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhaftirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannsten Gläubiger, die Erben des Domainens Intendanten und General, Pachters Joshann Jacob Worff, nämlich die drei Gesichwister Carl Ludwig, Mathilde Wilhelmine Auguste und Friedrich Eduard Worff, werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Pofen, ben 5. Oftober 1840.

2) Ediktal Citation. In dem Hyspothekenbuche des in der Stadt Bromsberg auf dem Schwedenberge belegenen Grundstücks sub No. 373 stehen Rubr. III. Nr. 1 für den Sohn des Tuchmaschermeisters Löbert, Johann Gottlob Löbert, aus dem Erbrezesse vom 17ten Oktober 1797. 72 Athlr. 12 gGr. Erbsgelder zusolge Berfügung vom 13. Jasnuar 1798 eingetragen, deren Berichtisgung vom dem Besitzer behauptet wird.

Ge werden daher der genannte Inhaber deffen Erben, Ceffionarien, oder die fonst in seine Rechte getreten find, aufgefordert, ihre Anspruche spatestens in

ciesielskiego należąca, we wsi Dolnéy Wildzie do szafarni miasta Poznania należącéy, pod No. 35, teraz pod No. 24 leżąca, prawem wieczysto-czynszowem posiadana i na 357 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze otaxowana, ma być dnia 27. Lutego 1841 przed południem o godzinie rotéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, sukcessorowie Jana Jakóba Worff Intendanta i generalnego dzierzawcy dóbr narodowych, mianowicie Karól Ludwig, Matylda Gwilhelmina Augustyna i Fryderyk Eduard rodzeństwa Worff, zapozywaią się niniey-

szém publicznie.

Poznań, dnia 5 Października 1840.

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznéy gruntu w Bydgoszczy na Szwederowie pod No. 373 położonego, iest pod Rubriką III, Nr. I scheda w ilości 72 Tal. 12 dobrych groszy, dla Jana Gottlieba Loepert syna sukiennika Loepert na fundamencie działów z dnia 17. Października 1797 r., w skutek dekretu z dnia 13. Stycznia 1798 r. zaintabulowana, któréy zaspokoienie teraźnieyszy posiedziciel gruntu twierdzi.

Wzywamy więc zwyż wzmiankowanego posiedziciela teyże summy, lub iego sukcessorów, następców i cessyonaryuszów, lub tych, którzy bem bazu auf ben 18. Marz 1841 Bormittags um 9 Uhr in unserem Ges richtslocale angesetzen Termine anzumelben, widrigenfalls dieselben mit ihren etwanigen Ansprüchen wegen jener Post werben präcludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt wers ben.

Bromberg, ben 15. Offober 1840.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

3) Der Schuhmachermeister Ruben Wassermann und die verwittwete Tikotin Nanni geborne Bock hierselbst, haben mittelst Ehevertrages vom 21. Oktober 1840 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Liffa, am 27. Oftober 1840.

4) Mothwendiger Verkauf. gand= und Stadtgericht gu Meferig.

Das den Johann Christian Potschsesichen Cheleuten gehörige, unter Nr. 1 und 2 hieselbst belegene Mühlengrundstück nebst Zubehör, abgeschätzt auf 14,490 Athl. 24 sgr. 5 pf. zufolge der nebst Hyppothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 26. Mai 1841 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

do téyže summy swe pretensye rosz. czą, aby się naypóźniéy w terminie dnia 18. Marca 1841 o godzinie gtéy zrana w zwyklém mieyscu posiedzeń naszych sądowych w celuwykazania swych praw, zgłosili.

Niestawaiący się zaś zostaną ze swemi pretensyami do wspomniony summy oddaleni i będzie im wieczne milczenie nakazane.

Bydgoszcz, dnia 15. Paźdz. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że szewc Ruben Wassermann i Nanni z domu Bock owdowiała Tikotin oboie tu z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Października 1840 wspólność maiątoku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 27. Paźdz. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Młyn wodny Janowi Krzyżanowi Poetschke i małżonce iego należący, tu pod liczbą i i 2 położony z przyległościami, oszacowany na 14,490 tal. 24 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogąceły być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dn. 26. Maia 1840 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

5) Aufgebot. Bur Anmelbung etwa= niger Unfpruche an die Umte Raution umeres bisherigen interimistischen Boten und Erefutore v. d. Golg haben wir einen Termin auf ben 5. Januar 1841 Bormittage um 9 Uhr, por dem herrn Land = und Stadtgerichte Rath Urendt, hierfelbft in unferem Gefchafte-Lofale an= gefegt, und laben diejenigen, welche an Diefer Raution Unfpruche gu haben vermeinen unter ber Berwarnung vor, baß fie nach fruchtlofem Ablauf bes Termins mit ihren Unspruchen an die Raution prafludirt, und nur an die Perfon bes b. b. Golg werden verwiesen werben.

Rogafen, ben 5. September 1840. Rbnigl, Land und Stadfgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

Ogłoszenie. Do zameldowania pretensyi do kaucyi byłego interimistycznego woźnego i exekutora Golz, wyznacyliśmy termin na dzień 5 go Stycznia 1841 przed południem o godzinie gtéy przed Ur. Sędzią Arendt w tuteyszym domu sądowym i zapozywamy tych, którzyby do kaucyi téy pretensye mieć mniemali, pod tem zagrożeniem, że kiedyby się w terminie tym z takowemi zgłosić nie. mieli, natenczas ze swemi pretensyami do kaucyi prekludowani będą i do osoby Golz odesłani zostana.

Rogoźno, dnia 5. Września 1840.

6) Bekanntmachung. Die unzureichende Nachlagmaffe des am 26. Juni 1831 in ber ibraelitischen Rrantenverpflegunge = Unftalt gu Bredlau verftorbenen Buchhandlers Galomon Schaper, foll im Wege bes abgefürgten Concureverfahrens unter die bekannten Glaubiger binnen vier Wochen vertheilt werben. Goldes wird bierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht. Rempen, ben 13. Oftober 1840. Ronigliches Canbe und Stadtgericht.

Ralenber auf bas Jahr 1841., welche bei 3. 3. Beine gu haben find: Gubig, Bolfefalender à 12 fgr. Nationalfalender, Erfurter mit Beimagen Steffen's Bolfefalender à 121 fgr. Der à 221 fgr., ohne Beimagen 121 fgr. Banderer à 121 fgr. Queblinburger biftorifder Boltsfalenber à 10 fgr. talenber à 17% fgr., 20 fgr., 22% fgr. und à 1 Rthlr. Desgleichen fammtliche Tafchenbucher auf bas Jahr 1841.

Meine Mobe und Schnittmaaren = Sandlung, Markt No. 59., habe ich burch Ginfaufe in jungfter Frankfurter Deffe wiederum reichhaltig affortirt, und bin ich baburch nun im Stanbe, ben gutigen Dachfragen meiner geehrten Runben ju genugen. Pofen, ben 15. November 1840. Louis Birfchfelb.

Guffav Bielefelb. Frifche Elbinger Meunaugen erhielt fo eben. 9)